Nº 302.

## Posener Intelligenz : Blatt.

## Montag, ben 19. December 1831.

Angefommene Fremde vom 16. December 1831.
hr. Probst Lepororecti aus Kwilez, Hr. Erbherr Sofolnicki aus Piglowice, Hr. Erbherr Jagodzinski aus Bicchowo, I. in Mo. 175 Wasserstraße; Frau Helstowska aus Sapowice, Hr. Pachter Pulczynski und Hr. Pachter Sadowski aus Dombrowa, hr. Pachter Rrzyzanski aus Rostworowo, I. in No. 168 Wasserstr.; Hr. v. Mielzynski aus Pawlowice, I. in No. 165 Wilhelmstraße; Hr. Conducteur v. Saperski und Hr. Apotheker Selle aus Birnbaum, Hr. Deconom Müller aus Gralewo, I. in No. 136 Wilhelmstraße; Hr. Gutsbes. Koszucki aus Gratkowo, Hr. Sutsbes. Strzelecki aus Wybranowo, I. in No. 23 Wallischei; Hr. Fuhrmann Bartsch aus Grünberg, I. in No. 95 St. Adalbert; Hr. Pächter Jerzmanowski aus Goslinka, Hr. Erbherr Zoltowski aus Ujadz, Hr. Erbherr Niegolewski aus Wlosciejewki, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Erbherr v. Wegierski aus Rubeti, I. in No. 3 St. Martin.

Boiktalcitation. Ueber ben Nachlaß bes hieselbst verstorbenen Burgers und Schankers, Carl Friedrich August Schäfer, ist der erbschaftliche Liquidations-Prozeß eröffnet worden.

Wir laden baher alle diejenigen, welsche Forderungen an den Nachlaß des ec. Schäfer haben, zur Liquidation derselben in dem vor dem Referendario v. Gumpert II. auf den 23. Februar 1832 in unsern Instruktionszimmer Vormittags um 10 Uhr anberaumten Termine hiers burch vor, und zwar unter der Verwarnung, daß der Ausbleibende seiner etwas

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego tu obywatela Karola Fryderyka Augustyna Schaeser process sukcessyiny likwidacyiny otworzonym został.

Wzywamy więc wszystkich tych, którzyby pretensye do pozostałości zmarłego Schaefera rościć mogli, aby takowe w terminie na dzień 23ci Lutego 1832. przed Ur. Referendaryuszem Gumpert II. w izbie naszéy instrukcyinéy o godzinie totéy wyznaczonym, likwidowali i udowodnili, gdyż w razie niestawienia się

nigen Vorrechte für verlustig erklart und an bassenige verwiesen werden wird, was nach Vefriedigung der sich meldens ben Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben möchte.

Den auswärtigen Gläubigern, benen es an Bekanntschaft hieselbst fehlt, werz ben die Justiz-Commissarien Ogrodowicz, Hover, Mittelstädt, Guberian und Wenzumann zu Sachwaltern in Borschlag gebracht, von benen sie den einen oder den andern zur Wahrnehmung ihrer Gerechtzame bevollmächtigen können.

Posen ben 12. September 1831. Konigl. Preuß. Landgericht.

Jum Berkauf bes im Inowraciawschen Kreise, in bem Dorze Bronislaw, Umts Strzelno, belegenen, ben Anna Carolina und Johann Krieselschen Sheleuten gehderigen, auf 2092 Athl. 16 fgr. 8 pf. abzgeschätzten Erbpachtsmuhlengrundstücks, steht im Wege ber nothwendigen Subsbastation ein Vietungstermin auf

ben 17. September c., ben 19. November c., und ber peremtorische Termin auf

ben 21. Januar 1832, vor bem Herrn Kammergerichts Affessor v. Ingersteben Morgens um 9 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an.

Die Tare kann in unserer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 26. Mai 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

praw swych pierwszeństwa pozbawieni, i do tego odesłani będą, co po zaspokoieniu melduiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Obcym wierzycielom, którym na znaiomości tu zbywa, przedstawią się iako mandataryusze K. S. K. S. UUr. Ogrodowicz, Hoyer, Mittelstaedt, Guderyan i Weymann, zktórych iedynego lub drugiego do dopilnowania praw swych w plenipotencyą opatrzyć mogą.

Poznań, dnia 12. Wrześn. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Do sprzedaży wieczysto dzierzawnego młyna w powiecie Inowrocławskim w Bronisławiu amtu Strzelińskiego położonego, małżonkom Kriesel należącego, na 2092 tal. 16 sgr. 8 fen. ocenionego, wyznaczone są w drodze subhastacyi termina licytacyine na

dzień 17. Września r. b., dzień 19. Listopada r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 21. Stycznia 1832., zrana o godzinie 8. przed Ur. Ingersleben Assessorem w naszym lokalu służbowym.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy registraturze.

Bydgoszcz dnia 26. Maia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Der Gutsbesig, ger Felix v. Bazus in Mreczun, Oftrzes sower Kreises, und das Fraulein Catharina v. Lipska, haben bei Einschreitung der Ehe die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen.

Dies wird hiermit gur offentlichen

Renntniß gebracht.

Krotofdin den 24. November 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das im Mogilnoschen Kreise belegene, ber vers wittweten Johanna Christine Esser zugeshörige Erbpachts Worwerk Gorpszewo, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 7988 Rthl. 13 fgr. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Bu bem 3wecke haben wir brei Bie= tungstermine auf

ben 27. Februar f. 3.,

ben 30. April und

ben 30. Juni,

wovon der lette peremtorisch ift, vor dem herrn Landgerichts-Rath Ribbentrop Morgens um 9 Uhr allhier angesetht, zu welchem Kauflustige vorgeladen werden.

Die Tare und Bedingungen konnen in unferer Registratur eingeschen werben. Gnesen ben 28. November 1831.

Ronigl, Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Ur. Felix Wązyk dziedzie dóbr Mroczyna w powiecie Ostrzeszowskim i Ur. Katarzyna Lipska panna, przy zawarciu małżeństwa wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Co ninieyszém do publicznéy po-

daie się wiadomości.

Krotoszyn d. 24. Listopada 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Folwark dziedziczno - dzierzawny Goryszewo, w powiecie Mogilinskim położony, Joannie Krystynie Esser wdowie należący, który podług taxy sądownie sporządzonéy na 7988 tal. 13 sgr. iest oceniony, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma.

Tym końcem wyznaczylismy ter-

mina licytacyine na

dzień 27. Lutego r. p., dzień 30. Kwietnia r. p., termin zaś peremtoryczny na

dzień 30. Czerwca r. p., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Ziemiańskim Ribbentrop w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

w Gnieznie d. 28. Listopada 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Der Handelsmann Benjamin Noah Oppet hieselbst und die Dorel Jhig Kampe zu Glogau haben in dem gerichtlichen Ehekontrakte vom 16. October c. die Gütergemeinschaft unter sich ausgeschlossen, welches nach J. 422 Tit. 1. Thl. 2. des Allges meinen Landrechts zur Kenntniß des Publikums gebracht wird.

Frauftadt den 21. November 1831. Ronigl. Preuß. Land Gericht.

Obwieszczenie. Starozakonny Benjamin Noah Cppet handlerz tuteyszy i Dorel Itzig Kampe z Głogowa, w kontrakcie przedślubnym pod dniem 16. Października r. b., sądownie zawartym, wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422. tyt. I. Część II. Powszech. Praw. Kraiowego do wiadomości publicznéy podaie.

Wschowa d. 21. Listop. 1831. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański

Bekanntmachung. Es sollen die in der Kreisstadt Meserig unter No. 236 und 245 gelegenen, den Stellmacher Schneiderschen Sheleuten gehörigen und 2230 Athlr. 11 fgr. 7 pf. faxirten Wohnbauser nebst Zubehörungen im Wesge der Execution öffentlich an den Meists bietenden in dem hier am

3. September c., den 5. November c., und den 18. Januar a. k., anstehenden Termine, wovon der letzte peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käufer einladen.

Die Tare und die Kaufbebingungen können in unserer Registratur eingesehen werden.

Meserit ben 1. Juni 1831. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Es foll bas in ber Stabt Rarge, im Bomster Rreise, unter ber No. 20 gelegene, bem Backer

Obwieszczenie. Domostwo w mieście powiatowym Międzyrzeczu pod liczbą 236. i 245. leżące wraz z przyległościami, małżonkom Schneidernalleżące i sądownie na 2230 Tal. 11 sgr. 7 fep. ocenione, będą drogą exekucyi w terminach na

dzień 3. Września r. b dzień 5. Listopada r. b. i na dzień 18. Stycznia r. p., tu wyznaczonym, z których ostatni peremtorycznym iest, publicznie naywięcey daiącemu przedane. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. t. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie. Domostwo w mieście Kargowie powiecie Babimostkim pod liczbą 20. leżące, piekarzoCarl Gottfried Petschaf gehörige, 768 Mtbl. taxirte Wohnhaus nebst Braugerechtigkeit im Wege ber Exekution diffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 14. Januar f. anstehenden Terminc, ber peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Räufer einladen.

Die Tare und bie Kaufbebingungen fonnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Meserit ben 28. Juli 1831. Ronigl. Dreuf. Landgericht.

Poitralcitation. Auf ben Untrag bes Fiscus, Namens bes Schul- und Ablbfungefonde ber Proving Dofen, wird ber Clemens v. Buchlinefi, Mitbefiger bes Gute Charcie im Birnbaumer Rreife, welcher nach dem Uttefte ber Konigl, Regie= rung zu Pofen aus ber hiefigen Proving in bas Ronigreich Polen ausgetreten ift, hierdurch aufgefordert, fich in dem am 14. Januar f. J. Bormittage um 9 Uhr vor dem Deputirten herrn Landge= richte-Rath Fleischer in unferm Parteien= Bimmer anftebenben Termine entweber perfonlich ober burch einen gefeglich gu= lagigen Bevollmachtigten zu melben und fich uber feinen gefegwibrigen Austritt zu verantworten.

Bei feinem Ausbleiben hat er zu gewartigen, daß auf den Grund der Allerhochsten Cabinetsordre bom 6. Februar c. fein gesammtes bewegliches und undewegliches, gegenwartiges und zufunfti= ges Vermögen consiscirt und, in Gemäß=

wi Karolowi Petschak należące, z prawem do piwa robienia sądownie na 768 Tal. ocenione, będzie z tymże prawem drogą exekucyi w terminie na dzień 14. Stycznia r. p. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedane. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 28. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Na wnio-Zapozew edyktalny. sek fiskusa w zastępstwie funduszu Wielkiego Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, zapozywa się ninieyszém, Ur. Klemens Zychlinski współdziedzie dóbr Charcic w pow. Międzychodzkim leżących, który podług attestu Król. Regencyi w Poznaniu z prowincyi tuteyszéy do królestwa Polskiego przeszedł, aby sie wterm, na dz. 14. Stycznia r. p. godzinę 9. przedpołudn. wizbie naszév stron przed delegowanym W. Sedzia Fleischer wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonego pełnomocnika stawił i z przeyścia swego usprawiedliwiłsię. W razie niestawienia się, czeka go, iż w skutek najwyższey ustawy gabinetowey z dnia 6. Lutego r. b. całki iego maiatek ruchomy i nieruchomy, teraźnieyszy i przyszły naskarb zaiętym i stósownie

heit ber Allerhochsten Cabinetsorbre vom 26. April b. J., bem Schul= und Ablo= fungefonds zugesprochen werden wird.

Meferik ben 31. October 1831.

Konigl. Preuß. Landgericht.

do naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 26. Kwietnia r. b. funduszowi szkolnemu i ablucyinemu W. Xięstwa Poznańskiego przysądzonym zostanie.

Międzyrzecz, d. 31. Paźdz. 1831. Krół. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Die im Rostenschen Kreise, in der Stadt Schmiegel unter No. 208. belegene und dem Johann Gottlob Jander zugehörige Bausstelle soll, zufolge Auftrages des Königs. Landgerichts zu Kraustadt, im Bege der freiwilligen Subhastation öffentlich an den Meistdictenden verkauft werden, und der Bietungstermin ist auf den 20. Festuar 1832 früh um 9 Uhr hieselbst angesetzt, welcher bestätzighigen Käufern hierdurch bekannt gemacht wird.

Roffen ben 6. December 1831.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhastationspatent. In Folge Auftrags des Königl. Landgerichts zu Bromberg haben wir zum Verkauf des in der Colonie Chelmee, Domainen=Umts Kruschwiß, unter No. 4 belegenen, den Conrad Paulusschen Sheleuten gehderigen, nach gerichtlicher Tare auf 480 Kthl. 6 igr. 8 pf. abgeschätzten Erbpachts-Grundstücks im Wege der nothewendigen Subhastation, einen Termin auf den I1. Februar I832 Morgens 9 Uhr hieselbst anderaumt.

Patent subhastacyiny. Plac pusty w powiecie Kościańskim, w mieście Szmiglu pod liczbą 208. położony i Janowi Gottliebowi Jander należący, ma być w poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie w drodze dobrowolnéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany. Tym końcem wyznaczony został termin licytacyiny na dzień 20. Lutego r. p. o godzinie 9. w lokalu urzędowania naszego, o którym się zdolność kupienia posiadaiących ninieyszem uwiadomiaią.

Kościań d. 6. Grudnia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny. W skutek zlęcenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy, wyznaczyliśmy do sprzedaży posiadłości wieczysto-dzierzawney, pod Nr. 4. w kolonii Chełmce, Ekonomii Kruszwickiej położoney, Konrada i Barbary Paulus małżonków własney, podług sądowey taxy na 480 tal. 6 sgr. 8 fen. ocenioney, w drodze konieczney subhastacyi, termin na dzień 11. Lutego 1832 zrana o godzinie 9tey tu w mieyscu.

Bugleich werben bie unbefannten Inhaber ber, nach bem Sypothefenscheine Rubr. III. Nro. 1, und 2. fur die Friebrich Schulbichen und Schumannichen Pupillenmaffen eingetragenen Doften bon resp. 36 Rthl. 19 fgr. 7 pf. und 130 Rthl., unter ber Berwarnung vorgelaben, bag, im Fall bes Ausbleibens, bem Meiftbietenden nicht nur ber Buschlag ertheilt, fonbern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Rauffcillings, bie Lofchung der fammtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und amar ber lettern, ohne baß es zu biefem 3wed ber Production ber Instrumente bedarf, verfügt werben foll.

Strzelno ben 29. Detober 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Es wird hierburch zur diffentlichen Kenntniß gebracht, baß der Kaufmann Machol Mendel aus Czarnifau und die Dore Nathan Jander aus Gembiß, durch den vor ihrer Berbeirathung am 25. huj. errichteten Chevertrag die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ganzlich ausgeschlossen haben.

Schönlanfe ben 28. October 1831.

Dublikandum. Daß ber Grunds besitzer Andreas Morowski in Dobiezun und seine Chefrau, Marianna geborne Kunlow, fruher verwittwet gewesene Zawadzka, durch ben am 22. d. M. er-

Zarazem wzywamy niewiadomych posiedzicieli, summ w księdze hypotecznéy sub Rubr. III. Nro. 1 i 2 dla mass pupilarnych Fryderyka Schultz i Schumann zaintabulowanych, resp. 36 tal. 19 sgr. 7 fen. i 130 tal. wynoszących, aby się w tymże stawili, w przeciwnym bowiem razie posiadłość rzeczona naywięcey daiącemu nietylko przysądzona będzie, lecz oraz po sądowém złożeniu summy szacunkowéy, wymazanie wszelkich intabulowanych, iako i spadaiących pretensyi, a mianowicie tychże ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów, nakazanem zostanie.

Strzelno d. 29. Październ. 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Machol Mendel, kupiec z Czarnkowa, i Dorota Nathan Zander z Gembitz, przed wnyiściem w związki małżeńskie, przez układ pod dniem 25. m. b. zawarty, wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą zupełnie wyłączyli.

Trzcianka d. 28. Paźdz. 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Publicandum. Že posiedziciel gruntów Andrzéy Morowski z Dobieżyna i iego małżonka Maryanna z Kunlow, dawniéy owdowiała Zawadzka, przez układ na dniu 22. t. m. richteten Bertrag, bie Gutergemeinschaft ausgeschloffen haben, wird hiermit bes kannt gemacht.

Buf ben 30. Oftober 1831.

zawarty, wspólność maiątku między sobą wyłączyli, ninieyszem publicznie obwieszczamy.

Buk dnia 30. Październ. 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Der hiesige Handelsmann Schmul Simon und seine Braut, Rogetta geborne Joseph verwittewete hirsch Levn aus Fordon, haben nach dem am 12. Mai c. aufgenommenen Vertrage, die Gemeinschaft ber Güter und des Erwerbes unter einander ausgeschlossen.

Roronowo ben 23. Mai 1831. Konigl, Preuß Friedensgericht. Obwieszczenie. Handlerz tuteyszy Schmul Simon i iego oblubienica
Rogetta zrodzona Joseph, owdowiała
Hirsz Lewy z Fordona, wyłączyli
pomiędzy sobą według układu sądowego z d. 12. Maia b. r. wspólność
maiątku i dorobku.

Koronowo d. 23. Maia 1831.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt soll das unter No. 458 hierselbst belegene, 300 Athl. gerichtlich gewürdigte Haus nebst Garten, in termino den 29. Februar k. 3. defentlich an den bestidietenden Besitzsähigen verkauft werden, was hiermit bekannt gemacht wird. — Die Tare kann in den Amtöstunden täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Ramicz ben 3. December 1831.

Roniglich Preußisches Friedensgericht.

Eine Vorderstube am Markte No. 83., mit oder ohne Mobel, ist sogleich zu vermiethen. Näheres beim Eigenthumer D. Goldberg.

Alechten Barinas in Rollen hat erhalten Pofen ben 15. December 1831.

grains rule that when the set Smith . Dien

D. Golbberg.

Ueberschuhe von Gummi hat erhalten und verfauft billigft Powelsfi.